Courfe und Devefchen.

29

585

Menefte Machrichten.

Mr. 45.

Dienstag, den 19. Januar

1875.

## Börsen = Telegramme.

(Schlufturfe.)

Rewhort, 18. Januar 1875. Goldagio 123. 1/20 Bonds 1885 1183.

Bis jum Schlug ber Abend-Ausgabe ift bie Berliner Borfen- Depciche nitht emgeträffen.

| Berlin, ten 19    | . Januar   | 1875. Telegr. Agenti    |        |           |
|-------------------|------------|-------------------------|--------|-----------|
|                   | Mot. v. 18 |                         | No     | t. v. 18. |
| Weizen fest,      | 1 1        | Mindig. für Roggen      | 100    | 100       |
| fanuar            |            | Ründig, für Spiritus    | 30000  | 20000     |
|                   | - 184 -    | Kondsborfe: fdmad       |        | 20000     |
| Roggen fest,      |            | pr Staatsiduldideine    | 91 -   | 91        |
| Januar 154 -      | - 153 50   | Bof. neue 4% Bfandbr.   | 94 50  | 91 90     |
| bril=Mai 148 -    | - 147 50   | Bofener Rentenbriefe    | 96 40  |           |
| Rai Juni 146 -    | 145 50     | Franzosen               | 525 50 | 537 —     |
| Configuration 140 | 120 00     |                         |        |           |
| Müböl fia,        | 0 84 80    | 1000 0                  | 229 50 |           |
|                   |            |                         |        | 113 70    |
| lpril-Mat 55 7    | 0 55 60    | Italiener               | 67 20  | 67 40     |
| Mai-Juni 56 2     | 0 56 20    | Amerikaner              | 98 70  | 98 50     |
| Spiritus mait,    |            | Defterreich. Rrebit .   |        |           |
| ofo 54 2          | 0 51 20    | Türken                  | 41 90  | 43 20     |
| fanuar 54 7       | 0 54 80    | 74proc. Rumanier .      | 33 -   | 32 90     |
| (pril-Mai 56 8    |            | Boln. Liquid .= Bfanbbr |        |           |
| Rai-Juni — -      |            | Ruffifde Baninoten      |        | 283 30    |
| mli-Ruli 58 2     |            | Defterr. Silberrente    | 69 10  |           |
|                   |            | Galtaier Eisenbahn      |        | 00 =0     |
| Hafer, Januar -   |            | Outsier Eilenbucht      | 1018   | 108 90    |

|         | Ste    | ttir | l, | den    | 19. | 3a    | nuc | ir 1875. (Teleg | r.  | Agenti   | ur.)    |      |          |     |
|---------|--------|------|----|--------|-----|-------|-----|-----------------|-----|----------|---------|------|----------|-----|
|         |        |      |    |        | M   | t. v. |     |                 |     | 1979 (19 |         | not. | b. 1     | 18  |
| zeizen  | ftill, |      |    |        |     |       |     | Mübbl unber     |     | bert,    |         | 1    |          | 37  |
| Mpril 2 | Mai    |      |    | 185    | 50  | 185   | -   | April=Wai       |     |          |         | 50   |          |     |
| Mai     |        |      |    | -      | -   | -     | -   | Berbst .        |     |          | 53      | 50   | 53       | 50  |
| Mai 3   | uni    |      |    | 187    | -   | 186   | 50  | Spiritus ma     | tt, |          |         |      |          |     |
|         |        |      |    |        |     |       | -   | loco            |     |          | 54      | 40   | 54       | 30  |
| oggen   | fill.  |      |    |        |     |       |     | Januar .        |     |          | 54      | 50   | 54       | 80  |
| Ranua   |        |      |    | 155    | -   | 155   |     | April Mai       |     |          | 57      | 30   | 57       | 80  |
| Moril=9 |        |      |    | 147    | _   | 146   | 5)  | Juni=Juli       |     |          | 58      | 80   | 59       | _   |
| Mai-3   |        |      |    | 144    | _   | 143   | 50  | Betroleum,      |     | Jan.     |         |      |          |     |
| WINI O  | *****  | -    |    | and de |     | -     | -01 | 10 00 00 0000   |     | D 24 060 | 300.000 | -01  | all plat | 200 |

Bösen, den 19. Januar 1875 [Amtlicher Börsenbericht.]

\*\*Sonds.\*\* Bosener Istroz. Bfandbriefe 98 G., do. 4 droz. neue do. 9\(1,00 G.), do. Mentendriefe 96,50 G., do. Brod. Bandaktien 107,00 G., do. 5 droz. Brodingial-Obligat. —, do. 5 droz. Bandaktien 107,00 G., do. 5 droz. Brodingial-Obligat. —, do. 5 droz. Stadis-Obligationen 99,50 G., do 4 droz. Kreiß-Obligationen — G., do. 4 droz. Stadis-Obligationen 99,50 G., do 4 droz. Stadis-Obligationen — G., do. 4 droz. Stadis-Obligationen — G., droz. Stadis-Obligationen droz. Stadis-Obligationen popular droz. Stadis-Ob

Posen, den 19. Januar 1875. [Börsenbericht.] Wetter regnerisch. **Moggen** matter. ver Januar 150 Mt. B., Jan.-Febr. 150 Mt. B., Frühsiahr 149. Mt. by. u. G., April-Wai 149 Mt. G., Frühsiahr 149. Mt. by. u. G., April-Wai 149 Mt. G., Puni-Juni 150 Mt. G., Juni-Juli 152 Mt. G.

Spiritus matter. per Januar 52,7—6 Mark b4. u. G., Febr. 53,1 Mf. b4. u. G., Mark 53,9 Mf. b4. u. G., April 54,7 Mf. b4. u. G., April-Mai 55,2 Mf. b4. u. G., Mai 55 6 Mf. b4. u. G., Juni 56,5 Mf. b4. u. G., Juli 57,9 Mf. b4. u. G., August 57,9 Mf. b4. u. G., Aug. Sept. im Berbande 58,2 Mf. b4. Lofo-Spiritus ohne Faß 52,1 G.

### Produkten=Börse.

Magdeburg, 16. Januar Weizen 174-195 Mt., Roggen 168— 180 Mt., Gerste 170-210 Mt., Hafer 180-198 Mt. Alles per 1000 Kilogr.

Stettin, 18 Jan. [An der Börse.] Wetter: trübe. + 5°K.
Barometer 28. Wind: AB.

Beisen stille, per 2000 Pfd. loks gelber 171–183 Mt., weißer 180–191 Mt., per Frühjahr 185 Mt h3, Mai-Juni 186,50 Mt B. n. G, Juni-Juli 188–189 Mt. h3, 188,50 U.f. B. n. G. — Roggen wenig verändert. per 2000 Bfd. loko rust. 152–157 Mt, inisand. 159–162 Mt, per Januar und Jan. Febr. 155 Mt. B., Frühjahr 146,50–147 Mt. h3, Mai-Juni 143,50 Mt. B., 143 G., Juni-Juli 143 Mt. h3.— Gerfte stille, per 2000 Bfd. loko 150–178 Mt., per Frühjahr schlef. 174 Mt. B., domm 178 Mt. B. — Gaser underändert, per 2000 Bfd. loko 165–177 Mt., Frühjahr 171 Mt. B., Mai-Juni 168 Mt. B., Juni-Juli 166,50 Mt. B. — Erbsen geschäftslos, per 2000 Bfd. loko 165–177 Mt., Frühjahr 171 Mt. B., Mai-Juni 168 Mt. B., Juni-Juli 166,50 Mt. B. — Erbsen geschäftslos, per 2000 Bfd. loko 171–189 Mt., Frühjahr Futter: 178 Mt. B. n. G. — Winterrübsien wenig veränderi!, per 2000 Bfd. loko 246–255 Mt, per Märzsänril 268 Mt. b1. n. B., April-Wai 271,50–271 Mt. b2. n. G. — Wintersübsien wenig veränderi!, per 2000 Bfd. loko 246–255 Mt, per Märzsänril 268 Mt. b2. n. B., April-Wai 271,50–271 Mt. b2. n. G., Sept. Ditbr. 274 Mt. B. — Kübsi matt, per 200 Bfd. loko bei Kienigseiten 54,25 Mt. B., ber Industribation of the per 10,000 Eiter pEt. loko ohne Has 54,30 Mt. b3. — Epiritus matt, per 10,000 Eiter pEt. loko ohne Has 54,30 Mt. b3., per Jan. u. Jan. Febr. 54,80 Mt. nom., Frühjahr 57,90–57,50–57,80 Mt. b3., B. u. G., Buil-August 60–59,60 Mt. b3., Juni-Juli 58,90–59 Mt. b3., Bu. G., Buil-August 60–59,60 Mt. b3., Juni-Juli 58,90–59 Mt. b3., Bu. G., Buil-August 60–59,60 Mt. b3., Juni-Juli 58,90–59 Mt. b3., Bu. G., Buil-August 60–59,60 Mt. b3., Juni-Juli 58,90–59 Mt. b3., Bu. G., Buil-August 60–59,60 Mt. b3., Rogen 155 M., Rübb 52 Mt. b3., B. u. G., Buil-August 60–59,60 Mt. b3., Bu. G., Buil-Ball, Ball., Bertoleum 12,50–12,30–12,25 Mt. b3., Regulirunaspreis 12 Mt., per Jan. 12 Mt. b3. u. G., Hibbs 52 Mt. b3., Regulirunaspreis 12 Mt., per Jan. 12 Mt. b3. u. G., Griff-Btg.)

Distinct 64,80

Offiziell gefündigt: 10,000 Liter Spiritus.

Offiziell gekindigt: 10,000 Liter Spiritus.

Kleesat, rothe, böher bezahlt, ordinär 39–42, mittel 44–46, sein 48–50, hochsein 51–53.50 — Kleesat, weiße, underändert, ordinär 42–48, mittel 51–57, sein 62–65 hochsein 68–72. — Rogsten per 1000 Kilo behauptet, per Jan. 156,75 hz., Jan.-Kedr. — Aprile Mai 148 hz. — Weizen per 1000 Kilo 188 B., Aprile Mai 183 B. — Safer per 1000 Kilo per Januar 166 G., Aprile Mai 168 G. — Kaps per 1000 Kilo per Januar 166 G., Aprile Mai 168 G. — Kaps per 1000 Kilo per Januar 166 G., Expt. Die 53 B., abgel. Kindigungsscheine —, per Jan. und Jan.-Kedr. 52 50 B., Fedr.-März 53 B., Aprile Mai 54 B., Mai-Junt. 58 B. — Spiritus etwas matter, der 100 Liter 100c 53,50 B., 52,50 G., der Jan. und Januar-Kedr. 54,20 bz, Fedr.-März —, Aprile Mai 55,30 B., Mai-Juni —.

Die Börsen-Kommission.

Breslau, den 18. Januar (Landmartt.)

| THE ROPE OF THE PROPERTY OF THE ASSE                                                    | In Mark und Pfennigen<br>poo 100 Kilo |                                        |                                      |                                    |                                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Prof. A. Branch                                                                         | fei                                   | ine                                    | mittle                               |                                    | ordinäre<br>Waare                     |                            |
| Festsetzungen der städtischen Markt-Deputation.                                         | 202t.                                 | Bf.                                    | Mi.                                  | Pf.                                | mt.                                   | <b>%</b> f.                |
| Weizen, weißer dito, gelber Roggen Gerste Hofer Erbsen Festsetzungen der Handelskammer= | 20<br>18<br>16<br>17<br>17<br>21      | 10<br>80<br>90<br>20<br>80<br>50       | 19<br>17<br>16<br>16<br>16<br>20     | 80<br>20<br>20<br>80<br>50         | 17<br>16<br>15<br>14<br>16<br>18      | 50<br>60<br>80<br>-<br>50  |
| Rommission.                                                                             |                                       |                                        |                                      |                                    |                                       |                            |
| Raps                                                                                    | 24<br>23<br>23<br>22<br>26            | 75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75 | 23<br>21<br>21<br>21<br>25<br>Brest. | 75<br>75<br>75<br>25<br>25<br>5018 | 21<br>19<br>19<br>19<br>23<br>8.=28L) | 25<br>25<br>25<br>25<br>75 |

**Breslau**, 18. Januar. [Bericht über den breslauer Prosduktenmarkt.] Preisnotirung per 100 Kilogramm netto.

Effektiv-Geschäft. Weizen behauptet, weißer 17,25—19,50—20,50—17,20 Mrk., galizischer 14,50—15,90 Mrk. — Koagen sest, schliefischer 15,60—17,20 Mrk., galizischer 14,50—15,90 Mrk. — Gerste und., schlesischer 16,50—18 Mrk., ungar. 16—17,25 Mrk., dafer, und., schlesischer 16,50—18 Mrk., galiz. 15,25—16,50 Mrk., ungarischer 15,75—17,25 Mrk. — Erbsen offerirt, Rockerbsen 18,50—20 Mrk., Futtererbsen 16—18 Mrk. — Wischen behauptet, schlesische 16,50—17—18 Mrk. — Bohnen underändert, schlesische 21,50—24 Mrk., galiz. 21—22,50 Mrk. — Lupinen gefragt, gelbe 14—15,50 Mrk., blaue 12—13,50 Mrk. — Wais behauptet, 13,80—14,50 Mrk. —

Rapskuchen fest, schlessischer 7.50–8 Mrk., ungar. 7–7.50 Mrk. – Kleesaat fest, weiß 33 45–54–72 Mrk., roth 30–36–45–51 Mrk., salb 12–16.50 Mrk. – Thymothee gestagt, 27–30–33 Mrk. – Leinkuchen 11–11.50 Mrk.

Roggen und Beizen verkehrten am heutigem Markte in fester Haltung, Gerste und Hafer waren in seiner Waare gut beachtet, Raps, Dotter, Leinsaat sehr fest und gefragt.

Bromberg, 18. Januar. (Marktbericht von A. Breidenbach.) — Beizen 167–125 Mark. — Rozgen 140 152 M — Gerste 162 171 M. — Hafer 168–180 M. — Rübsen je nach Qualität 228–234 M (Alles per 1000 Kilo nach Qualität und Effektivgewicht) — (Privat bericht.) Spiritus 53 Mark per 100 Liter a 100 p.Ct.

Berliner Biehmarft.

Berliner Viehmarkt.

S Berlin, 18. Januar. Auf beutigem Biehmarkt waren an Schlachtvieh jum Berkauf angetrieben: 2883 Stüd Rinder, 10.652 Stüd Schweine, 6121 Stüd Schafe, 1601 Stüd Kälber. Der Auftrieb war viel zu ftark und drückten die überreichen Bestände nicht unerheb lich auf die Breise. In einigen Biehgattungen ließ der Berkehr Regfamkeit gerade nicht vermissen Horn von is b ging sehr träge um und erreichte beste Qualität nur mit Milbe 54 Mk., während minder gute Waare mit 36—39 Mk. pro 100 Kd. Fleischgewicht bezahlt wurde.

Schwei in e wurden ebhaft gekandelt, konnten j. doch dei den kolfsfalen Zusuhren nicht geräumt werden. Beste sette Kernwaare wurde mit 52 Mk. pro 100 Kd. Fleischgewicht bezahlt.

Schwere sette Thierz bielten sich im Preise Baare um Er ort begehrt Schwere sette Thierz bielten sich im Preise bon 22 Wik. pro 45 Kd. Fleischgewicht.

Keinere sette Thierz bielten sich im Preise war Wittelpreisen begnügen. beanugen.

#### Staats- und Volkswirthschaft.

\*\* Wien, 18. Januar. In der heutigen Generalversammlung der Aktuonäre der Desterreichischen Nationalbank legte die Direktion den Geichästsbericht pro 1874 vor, gab nähere Mitthei lungen über die Ergebnisse der einzelnen Geschäftszweige und machte endlich bekannt, daß die Dividende sür das zweite Semester von 1874 auf 31½ Fl. sestgesett und von morgen ab einzulösen ist. Sodann wurde der Bericht des Bankausschusses über die Brüsung des Rechnungsabschlusses pro 1874 ohne Debatte einstimmig genehmiat und die Bahl von 7 Direktoren und 12 Mitgliedern des Bankausschusses

borgenommen.

\*\*\* Falsche russische Banknoten. Die "Finanz-Kebue" theilt die Zahl der ralschen Kubelsdeine mit, welche im Jahre 1873 aus verschiedenen Gegenden Kuhlands an die Reichsbant in Betersburg eingesandt wurden. Es wurden nämlich im genannten Jahre der Reichsbant zur Kognition und Krüfung dorgelegt: von alten Kalsistaten Ein-Rubelscheine 201 Stück, Drei-Rubelscheine 221 Stück, Künfskubelscheine 219 Stück, Jahn Rubelscheine 23 Stück, Fünfundzwanzig-Rubelscheine 73 Stück, Hundert-Rubelscheine 23 Stück, Fünfundzwanzig-Rubelscheine 804 Stück, Jahn-Rubelscheine 405 Stück, Hünfundwanzig-Rubelscheine 804 Stück, Hundert-Rubelscheine 405 Stück, Hünfundzwanzig-Wubelscheine 449 Stück, Hundert-Rubelscheine 1 Stück, Uedershaupt wurden don der Zeit, wo der erste falsche Rubelschein m Verzlehr erschien, die zum 1. (13.) Januar 1874 an die Reichsbank eine sant alte Falisstate 16,151 Stück im Gesammtwerthe von 1,970,668 Rubel, neue Kalsistate 16,151 Stück im Gesammtwerthe von 1,970,668 Rubel, meue Kalsistate 16,151 Stück im Gesammtwerthe von 1,970,668 Rubel, meue Kalsistate 16,151 Stück im Gesammtwerthe von 1,970,668 Rubel, meue Kalsistate 16,151 Stück im Gesammtwerthe von 1,970,668 Rubel, meue Kalsistate 16,151 Stück im Gesammtwerthe von 1,970,668 Rubel, meue Kalsistate 16,151 Stück im Gesammtwerthe von 1,970,668 Rubel, meuen 7,970,668 Rubel,

# Sokales and Provinzielles.

Sofen, 19. Januar.

Bur Erinnerung an den letten Ausfall bon Paris (Schlacht Bont Balerien), der namentlich bom V. Armeekorps energisch beim Mont Balerien), der namentlich bom V. Armeeterps energisch gurudgemesen murve, sind heute die öffentlichen Gebande unferer Stadt mit Vabnen gefdmudt.

A Berhaftet wurde eine Dirne wegen ruheftörenden Lärmens auf der Straße und wegen Beleidigung des Nachtwächters, welcher sie zur Ruhe verwies. — Berhaftet wurde ein Arbeiter wegen Eindringenst in ein Hans auf der Schützenstraße und wegen Mißhandlung eines jungen Menschen im Flure dieses Hauses.

lung eines jungen Menschen im Flure diese Hauses.

Diebstähie. Ein Schneidergeselle, welcher bei einem Schneider gestort in Kosen in Arbeit gestanden, ist in diesen Tagen unter Mitnahme verschiedener Kleidungsstücke und Hinterlassung von 8 Thir. Schulden entlausen. — Am 13. d. M. Abends wurde aus einem Eisendhneoner auf dem hießigen Bahnbose eine Schacktel mit Constituren und ein Reiselsleid gestoblen. — Einem am Bilhelmsplage wohnenden Wächter wurde am 17. d. M. Abends aus underschlossenem Flur eine Wascher wanne mit eisernen Reisen und eine Wassersanne gestohlen. — Ein Fleischermeister aus Schwersenz hat am 13. d. M. auf dem Fleisch markte hierselbst einem Fleischer aus Schwersenz hat am 13. d. M. auf dem Fleisch markte hierselbst einem Fleische angeeignet. — Einer auf der Bresstauerstraße wohnenden Arbeiterkrau wurde am 14 d. M. aus dem Hose eine Waschwanne gestohlen. — Bor einigen Tagen wurden, wie bereits mitgetheitt, einer Köchin auf St. Martin durch die, ebendas lösste.

Delsaten fest, Winterraps 23-24-25.50 Mrl., Winterübsen 20-22,25 selbst im Dienste stehende Amme 40 Thr. baar und ein Sparkassen bis 24 Mrl., Sommerrübsen 20-22,25-24 Mrl., Dotter 19-22-28.50 buch über 40 Thr. gestohlen. Die Diedin, welche bereits auf Grund des Buches aus der Sparkassen 10 Thr. erhoben hat, ist verhaftet men offerirt, 19.50-20.50-21 Mrt.

Preisnotirung per 50 Kilogramm netto. Tagen aus unverschlossener Kommode ein Dut und ein Tuch gestohlen.
— Die eiwa Jährige Pflegetochter eines hiefigen Einwohners hat demfelben, angeblich in Folge Aufredens durch eine Dirne in letzterer Zeit nach und nach 2—3 Thir. entwendet und der Dirne übergeben, welze bersprochen hatte, der kleinen Diebin dasür Etwas kaufen zu wosen.
— Berhaftet wurde ein Arbeiter, welcher dem Hofe eines Drochkenbesitzers auf der Venetianerstraße ein langes Vreit ents menbet bat

### Bis 11 Uhr Vormittags eingegangene Depeschen.

Baberborn, 19. Januar. Das Domfapitel murbe burch ben Oberpräfidenten ber Broving Befiphalen bon Ruehlwetter aufgeforbert, die Babl bes B. 8thumsverwefers vorzunehmen. Dberregierungsrath b. Schierstädt aus Minden ift mit der Beschlagnahme ber einftweiligen Bermaltung des Rirchenvermögens betraut. Der Generalvicar Beine, fammtliche Bicariateaffefforen und Beifiliden fowie Die Subalternbeamten bes abgefetten Bijchofs Martin legten ihre Memter nieder. Die weltlichen Beamten erkarten fich jur Fortführung ber Beidafte bereit. Bifchof Martin wird dem Bernehmen nach morgen nach beendigter Berbugung feiner Befängnifftrafe auf ber Feftung (Wiederholt.) Wesel internirt werben.

### Bis 5 Uhr Rachmittags eingegangene Depeschen.

Berlin, 19. Januar. Capitain Werner ift durch taiferliche Cabinetsordre jum Contreadmiral befordert.

Berlin, 19. Januar. [Abgeordnetenhaus.] Camphau= fen legt ben Etat pro 1875 bor und wirft einen Rudblid auf bie Staatshaushaltsverwaltung ber Borjahre; ber Finalabidlug pro 1874 fei erft im Laufe bes Mary möglich, icon jest aber fiehe feft, bag bei den diretten Steuern ein Mehrbetrag bon 1 Million gegen ben Boranfchlag fei. Die Einnahmen pro 1875 feien auf 694,422,613 Mark, mithin 3,871,438 Mark niedriger als 1874 veranschlagt; bie ordentlicen Ausgaben betragen 613,630,050 Mart, gegen bas Borjahr 17,585,807 m hr; die außerordentlichen Ausgaben 80,592,563 Mart, gegen bas Borjahr 2,562,775 Mart mehr. Der Minifter geht hierauf Die einzelnen Boften durch und fiellt betreffe ber Bant eine besondere Borlage in Ausficht und bezeichnet ben Stand ber Staats= idulben als ben bentbar niedrigften. Diefelben betrugen Ende 1874 929,287,108 Mark, worunter 30 Mill. ausgefertigte, aber nicht ausgegebene Schakanweisungen seien. Die Staatschuldenquote per Kopf der Bevölkerung ergebe nur 11/2 Mt. Ein noch vorzulegendes Berzeichnis der Roften für Staatsbahnen ergebe 906 Millionen Mark. Bu demfelben Brede feien 1874 einundneunzig Millionen Mart berausgabt; Die Staatefdulben murben burch ben Gifenbahnbefit aufgewogen, bie Staatsiculdginfen burch Gifenbahnübericuffe gebedt. Wohl tein Staat Europas tonne fich abnlicher Berbaltniffe rubmen. Der Dinifter jablt bann die Mehrforberungen im Ordinarium für die eins gelnen Ministerien auf. Um meisten werbe für bas Rultusministerium gefordert, für welches 502,000 Mark mehm. für Universitäten, Millionen jur Gehaltsverbefferung ber Beifilichen, eine halbe Million als Entschädigung für den Stoigebührausfall, Millionen für Elementarlehrer (Beifall) beansprucht werden. 3m Extraordinarium feien 26 Millionen für Gifenbahnbauten, 25 Millionen für Waffer- und Landstragenbau borberanschlagt. Der Minister betrachtet es ale eine befondere Bunft, bag ber Staat neben den beträchtlichen laufenden Gifenbahnfrediten, fo große Summen für das Extraordinarium berwende, und mit feinen Unternehmungen fraftig borgeben tann, ju einem Beitpuntt, mo fo manche Induftriegweige unter bem Drud leiben. (Lebhafter Beifall.) Radfte Sigung unbest mmt.

Machen, 19. Januar. Dberburgermeifter Congen, welcher 24 Jahre erfter Burgermeifter ber Stadt war, ift in ber letten nacht gestorben.

Paderborn, 19. Januar. Der Bifchof Martin ift beute Morgen 85 Uhr in Begleitung des Polizeifefretairs Ruft nach Befel abgeführt worden, um bort vorläufig internirt ju werben.

Madrid, 18 Januar. Der Ronig reift morgen früh nach Garagoffa ab und trifft Mittmoch in Logrono ein, wo er aledann eine Truppenrebue in der Ebene von Tafalla abhalten wird. Renavides ift jum Befandten in Rom ernannt. Die Regierung befchlog gegen Baraus vorzugeben. Caftelar wird die Annahme eines Deputirtenmandats ablehnen, falls die Ableiftung eines Gides gefordert merben